au p

N<sup>ra.</sup> 31.

a 142 ans

# Posener Intelligenz - Blatt.

Mittwochs, den 16. April 1823.

#### Angekommene Fremde pom 10. April 1823.

Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Wlosciejewko, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Påchter v. Milçci und Hr. Påchter v. Roszutski aus Osciezyn, I. in Nr. 1 St. Martin; Hr. Oberamtmann v. Iwardowski aus Osiechowo, Hr. Sutsbesitzer v. Urbanowski aus Sudobszice, t. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Kappel, Doct. der Phil. und Med., aus Marschau, Hr. Kausmann Wendtlandt aus Schwerin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kausmann Pawlowski aus Warschau, I. in Nro. 77 Markt, Hr. Laudrath v. Görczyszewski aus Obornik, I. in. Nro. 187 Wasserstraße.

#### Den 12. April.

Hr. Gutsbesitzer v. Lubinski aus Kielczyn, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. v. Siegroth, Hauptmann beim Generalstaabe, aus Danzig, I. in Nro. 99 Wilste; Hr. Freiherr v. Schrötter, Landes-Dekonomic-Prässbeut, und Hr. Deconomic-Commissarius Wendland Gus Marienwerder, k. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Obristientenant v. Pascal aus Kosten, Hr. Gutsbesitzer v. Rappart aus Pinne, f. in Nro. 210 Wilhelmöstraße.

Den 13, April.

Hr. Kaufmann Scholz and Berlin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Schwanenfeld aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesiger v. Diemojewski aus Ilio, Hr. Gutsbesiger v. Sokolnickl aus Jaromomiwice, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Ubgegangen.

Frau v. Kosinska n. Zargowagurka, Hr. v. Kowalski n. Smiekowo, Hr. Sinderian n. Reubork, Hr. Landrath v. Gorczyszewski n. Obornik, Hr. v. Krzyza-nowski nach Janowiec, Herr von Stablewski nach Rolaczkowo, Herr von Stablewski n. Zalesie, Hr. Hauptmann v. Siegroth n. Glogan, Hr. Kaufmann Salozuon n. Berlin, Hr. v. Lubinski n. Kielczyn.

Chiftal = Worlabung

Der Johann heinrich hubert, welcher als Musquetier in bem ehemaligen Ronigl. Preuf. Infanterie = Regimente von Ba= ftrow gedient, mit bemfelben im Sabre 1806 ins Feld gerückt, ber Schlacht von Jena beigewohnt bat, feit ber Beit ber= mißt worden, und von bem bis dahin fei= ne Machricht von feinem Leben ober Tobe eingegangen ift, wird auf ben Untrag fei= ner Chefrau, ber Glifabeth Friederife Balzarzig, hieburch vorgelaben, im Termin ben 12ten Juli b. J. fruh um ollhr por dem Landgerichts-Referendarius Werner in unserm Gerichteschloß perfonlich, ober burch gefetlich zuläfige Bevollmåch= tigte, wogu ihm die Juftig Commiffarien Peterson, Hoper und Jakobn in Worschlag gebracht werden, zu erscheinen, indem fonft auf die Todeserklarung und was dem anhangig, erfannt werten wird.

Pofen ben 24. Februar 1823.

Zapozew edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Jana Henryka Hubert, który iako műszkietyr, w byłym Królewsko-Pruskim pułkn infanteryi de Zastrow służył, i w roku 1806 w batalii pod Jena był, a który od czasu tego, dotychczas żadney o swem życiu, lub śmierci nie dał wiadomości, na wniesek malżonki iego, Elżbiety Frederyki Balzarzig, aby w terminie na dzień 12. Lipcar. b. ogodzinie 9. zrana przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Werner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomkcników prawnych na których mu Ur. Peterson, Hoyer, i Jakobi Kommissarzy Sprawiedliwości proponujemy, stanał, w razie bowiem przeciwnym iakoby nieżył zawyrokowanem zostanie

Poznań d. 24. Lutego 1823.

Abnigl. Preug. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Es wird hiermit bekannt gemacht, baß bas dem Gaftwirth Jarechi gehorige, hiefelbft auf ber Breslauerstraße unter Mro. 244 belegene Gafthaus (Hotel de Petersburg) nebst Zubehor, gerichtlich auf 10,621 Rtlr. 10 ggr. 4 pf. gewurdigt, auf ben Antrag eines Real = Glaubigers

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszém do wiadomości że oberża tu w mieście na Wrocławskiey ulicy pod Nro. 244. położona oberżyście Jareckiemu nalezaca i Hotel de Petersburg się na. zywaiąca i na tal. 10621 dgr. 10 d, 4 oszacowana, na wniosek wicrzyciela meiftbietend verkauft werden foll. Rauf- realnego naywięcey daigcemu plusluftige werden hiermit vorgelaben, in bem hierzu vor dem Deputirten Landge= richtsrath v. Ollrych auf

ben isten Marg, ben 15ten Mai, ben Isten Juli f. 3.

um 9 Uhr anberaumten Termin, bon welchen der lettere peremtorisch ist, in unferm Partheien-Bimmer gu erfcheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewär= tigen, daß der Zuschlag an den Meist= bietenben erfolgen wird, in fofern nicht gesetliche Umstande eine Ausnahme zu= laffen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden.

Vofen den 28. November 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

licitando sprzedaną bydź wa. Ochotę kupna maiących wzywamy, aby w wyznaczonych przed deputowanym K. S. Z. Ollrych

na dzień 15. Marca. na dzień 15. Maja,

na dzień 15. Lipca r. pr. o godzinie 9. terminach, z których ostatni iest peremtorycznym w izbie naszey instrukcyiney stanęli, licyta swe do protokulu podali i spodziewali się, że przysądzenie gruntu tego na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, gdyby iakie prawne nie zaszły przeszkody.

Taxa i warunki licytacyine w registraturze przeyrzane bydź mogą:

Poznań dn. 28. Listopada 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański..

Subhaffations = Patent:

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Schrodaer Rreife belegenen, gur Unton: v. Korntowsfischen Concurs = Maffe geho= rigen Guter Chwalkowo, Czartki, Mlos dzifowo und Placzfi, von welchen Chwalfowo und Czartfi nach ber gerichtlichen Lare zusammen auf:

40,498 Milr. 7 ggr: 9 pf.

Mlodzikowo auf 43,474 Rilr. 22 ggr. 11 pf. und Placett auf

19,113 Mflr. / 4 ggr. —

# Patent Subhastacyiny.

Dobra Chwalkowo i Czartki, Młodzikowo i Płaczki w obwodzie tuteyszym powiecie Sredzkim sytuowane, do massy konkursowey Antoniego Korytowskiego należące, z których. Chwalkowo i Czartki podług sądowey taxy ogolnie na 40498 tal. 7 dgr. 9 d-Młodzikowo na 43474 - 22 - 11 a Płaczki na 19113 — 4 — = oszacowane zostały, na wniosek: gewurdigt worden find, follen auf ben. wierzycieli dla długów w całości lub

Untrag der Gläubiger Schuldenhalber im Ganzen, oder auch im Einzelnen bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu find die Bietungs-Termine auf ben 5. November c.,

ben 8. Februar 1823,

und der peremtorische auf den 27. Mai 1823.

vor dem Deputirten Landgerichtsrath Hebdmann Vormittags um 9 Uhr in unsferm Gerichts-Schlosse angesetzt worden, wozu besitzstähige Käufer mit dem Bermerken eingeladen werden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lizitation zugelassen werden kann, 1000 Rilr. Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Taxe und die Bedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 24. Juni 1822. Konigl. Preuf. Landgericht. poiedyńczo publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

W tym celu naznaczone są termina na dzień 5. Listopada r. b.

na dzień 8. Lutego 1823.

i peremptoryczny na dzień 27ty Maja 1823. przed deputowanym Sędzią Hebdman zrana o godzinie 1). w naszym zamku sądowym, na który zdatność kupna posiadaiąci z tém oznaymieniem zapozywaią się, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licytacyi przypuszczonym będzie, kaucyą 1000 tal. Deputowanemu złożyć winien.

Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Czerwca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

define appearance

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß der zum defentlichen Verkauf, der zu Ezmoner Hauland unter Mro. 4 und 9 belegenen, den Johann Piehlschen Seiteuten gehörigen Wirthschaften auf den 17. Mai d. J. anstehenden Termin

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszem Publiczność, iż termin, do publiczney sprzedaży gospodarstw, w Czmonskich Olędrach pod Nr. 4. i g. położonych, małżonkom Piehl należących na dzień 17. Maia r. b. Wyzna-

mur die Wirthschaft Nro. 4 betrift, ba auf die sub Nro. 9 bereits ein Meistgebot von 741 Athlr. erfolgt ist.

Posen den 10. April 1823. Konigl. Preuß. Land gericht, czony, tylko się gospodarstwa pod Nr. 4. położonego tycze, gdyż na to pod Nr. 9. sytuówane, licytum tal. 741 iuż podanem zostało.

Poznań d. 20. Kwietnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Kaufmann Lewn Hirsch Jacoby und die Minna Löwenthal hieselist, haben in dem gerichtlich geschlossenen Chevertrage vom 4ten Februar d. J. die Gemeinschaft der Güter unter einander ausgeschlossen.

Posen ben 20. Marz 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

and see house design as her

Obwiesczenie.

Uwiadomiamy ninieyszem Publiczność, iż kupiec Jakub Lewy Jacobi i Minna z Loewenthalów w mieyscu, podług intercyzy przedślubney z dnia 4. Lutego r. b. sądownie zawartey wspólność maiątku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Vorladung.

Machdem über das Vermögen des hiesigen Lederhändlers Aron Pulversmacher (Prochownik) in der Mittagsfunde des heutigen Tages der Concurs eröffnet worden ist, so werden alle diezienigen, die an die Masse etwa Unsprüsche zu haben vermeinen, hierdurch aufgesfordert, in dem auf den 6. Mai 1823 früh um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brükner in unserm Gerichts = Schlosse

Zapozew Edyktalny.

more designation and the barrier

Direction of the second of

Nad maiątkiem tuteyszego kupca Arona Pulwermacher (Prochownika) w godzinie południowey dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w terminie na dzień 6. Maja 1823. zrana o godzinie 9tey przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner w izbie naszey

weismitteln zu verificiren, im Ausbleibungefalle aber zu gewärrigen, baß fie: mit ihren Unspruchen an die Maffe pra= clubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen- Glaubiger ein emiges Still= chweigen auferlegt werden wird.

Dofen ben 30. December 1822. Königh Preuß, Landgericht.

angesetten Termin ihre Forberungen instrukcyiney wyznaczonym, staneli, anzumelben, und mit ten nothigen Be- pretensye swe podali i potrzebnemi dowodami wsparli i zawerifikowali, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy preklúdowani zostana, i že im względem tychże, naprzeciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Poznań d. 36. Grudnia 1822... Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation ...

Ueber bas Bermogen bes bisherigen

Concurd eroffnet worden:

tion ber Korberungen auf ben 10. Mai 1823 Bormittage um 10 Uhr vor bem: in unferme Partheien = Bimmer angefest und laben bagu biejenigen, die an ben Gemeinschuldner Unspruche haben, mit ber: Warnung vor, daß ber Ausgeblies bene mit feinen Unfpruchen an die Daffe pracludirt und ihm gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen kazanem zostanie. auferlegt werden foll.

Pofen bem 2. December 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

TOO Side of which the land

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem dzierzawcy dotych. Gut8-Pachter Ignag Strokoweft ift ber czasowego Ignacego Strykowskiego konkurs otworzony został. Wyzna-Bir haben einen Termin gur Liquida= czylismy przeto do likwidacyi pretensyi termin na dzień ro. Maja 1023 o godzinie 10 zrana przed deputowa-Deputirten: Landgerichterath Fromholy nym Sedzia, Fromholz w izbie naszey instrukcyiney, i zapozywamy na takowy wszystkich, którzy pretensye do wspólnego dłużnika maią, pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyą swą prekludowanym, i wieczne mu w tey mierze milczenie na-

Poznań dnia 2: Grudnia 1822. Król. Pruski: Sądu Ziemiańskiego

growth the product was not really the first

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Regierungs = Departement Bromberg in beffen Gnesenschen Rreise belegene freie Allodial-Mittergut Jaworowo nebst Zubebor, welches nach der in unserer General= Registratur jederzeit einzusehenden ge= richtlichen Tere auf 29360 Atlr. 6 ggr. pf. gewürdigt worden ist, foll im Wege ber nothwendigen Subhaffation auf den Untrag einiger Real = Glaubiger offentlich an den Meistbickenden verkauft werden. 2118 Bietunge-Termine find ber

auf den 18. Januar 1823, auf ben 19. April 1823, und auf den 19. Juli 1823,

bestimmt, und werden besitz und gah-Gebote abzugeben.

Um gum Licifirenzugelaffen zu werben, zu beponiren. Das Pluslicitum muß 14 Tage nach dem Zuschlage baar ad Depositum gezahlt, oder ber Confens ber Realglaubiger, baß fie ihre Capitalia ftehen laffen wollen, beigebracht werden.

Gnesen ben 5. September 1822.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent Sibhastacyiny.

Wieś szlachecka Jaworowo podnaszą Jurysdykcyą będąca w departamencie Bydgoskim powiecie Gnieznieńskim położona wraz zprzynależytościami, która podług sądowey taxy w registraturze naszey przeyrzeć się mogacey na 29360 talarów 6 dgr 5 f. ocenioną została, ma bydż drogą konieczney Subhastacyi, na wniosek niektórych realnych wierzycieli publicznie naywyżey podaiącemu sprzedana. Termina licytowania są na

dzień 18go Stycznia 1823. dzień 19go Kwietnia 1823. dzień 19go Lipca 1823.

wyznaczonemi. Wzywa się przeto inngefähige Kaufluftige aufgeforbert, in cheć maiących nabycia, tudzież zdolbiesem Termine Bormittags um 9 Uhr ność posiadania i zapłacenia, aby na in unserm Audieng-Zimmer bor bem Des tych terminach zrana o godzinie 9. putirten Landgerichtsrath Jefel ihre wsali naszey audyencyonalney przed sędzią naszym Ziemiańskim Jekel pluslicita swe podali.

Aby do licytowania bydź przypuift eine Licitatione-Caution von 300 Atlr. szczonym, powinna bydź kaucya licytacyina w kwocie 300 Tal. złożoną, niemniey pluslicytum w 14 dniach po przysądzeniu w gotowiznie do depozytu wyliczoném, lub konsens od realnych wierzycieli, iako ciż kapitały swe na tey wsi chcą zostawić złożonym a to pod nieuchronną resubhastacyą, na koszt i ryzyko pluslicytanta.

Gniezno dnia 5. Września 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Es soll das dem Väckermeister Ludwig Krause gehörige, in der Stadt Breet am Markte unter Nro. 125 belegene Wohnshaus nebst Stall und Scheune, einer Hufe Land und 4 Gärten, zusammen auf 2000 Atlie. gerichtlich abgeschätzt, auf den Antrag eines Real-Gläubigers öffentslich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu stehen die Bietungs-Termine auf

ben 11. Marz 1823.,

den 14. April —

und den 14. Mai — wovon der letzte peremtorisch ist, Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Lands gerichtsrath Lowe in unserm Partheiens Zimmer au.

Besikfähige Kauflustige werben hiermit eingeladen, sich entweder personlich oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu gestellen, und ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbiefende den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Ums stände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Kaufbedingungen sind in unserer Registratur täglich einzusehen. Meserit den 5. December 1822. Königl. Preuß. Landgericht.

Citiento Con Sent Statistica

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego ma bydź dom, w miescie Broycu na rynku pod Nrem. 125. położony, piekarza Łudwika Krause własny, który wraz z chlewem, stodołą, iedney włoki roli i 4. ogrodami na 2000 tal. sądownie ocenionym został, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Tem końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine

na dzień 11go Marca, na dzień 14go Kwietnia, na dzień 14go Maia,

z których ostatni peremtorycznymiest, zrana o godzinie 10. przed Ur. Loewe sędzią w izbie naszey sessyo-

nalney.

Kupienia ochotę maiących i posiadania zdolnych wzywa się więc ninieyszem, aby się osobiście, lub też przez dostatecznie upoważnionych, pełnomocników stawili, licyta swe podali, zaczem naywięcey daiący przybicia pewnym bydź może, skoro prawne okoliczności żadnych wyiatków nie dopuszczają.

Taxa i warunki kupna mogą bydź każdego czasu w registraturze naszey

przeyrzane.

Międzyrzecz d. 5. Grudnia 1822. Królewsko · Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das zu Schneibemuhl unter Mrv. 43 belegene, bem Schorfteinfeger = Revifor Carl Janife zugehbrige haus, nebst

bem Hinterhause,

Stall,

der Bauftelle und Hoflage,

einem Obstgarten,

einem fogenannten Miffengarten,

einer großen Wiese im Garten, einer sogenannten Niffenwiese,

welches alles nach der gerichtlichen Lare auf 1416 Mtlr. 17 ggr. 4 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Untrag der Erben, theilungshalber, dffentlich an den Meistbictenden verkauft werden und der Bietungs-Termin ift auf den 3ten Juni k. J. vor dem Landgerichts-Resferendario Grünert, Morgend um gulhr, allhier angesett.

Besitgfåhigen Raufern wird bieser Ter= min mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundstuck bem Meistbietenden

zugeschlagen werden soll.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 23. December 1822. Roniglich = Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacy in y.
Położony w miescie Pile pod Nr.
43 dom mieszkalny, wraz z przyległościami, iako to:

domem tylnym, staynią,

placem dwornem, i sadem, ogrodem i łąką na nifkach,

i łąką w sadzie,

JP. Karolowi Jaenike, kominiarzowi dziedziczne, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 1416 tal. 17 sgr. 4 fen. są ocenione, na żą. danie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcéy daiącemu sprzedany bydź ma, którym koncem termin licytacyiny na dzień 3. Czerwca 1823 zrana o godzinie 9 przed. W. Grünert, Referendariuszem Sądu naszego w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiący uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile dn. 23. Grudnia 1822. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

In Gemäßheit des zwischen dem Menbel Jsaak Cohn aus Schwerin und bessen verlobten Braut Philippine Brul zu Fraus stadt unterm 3. Februar d. J. abgeschlossenen gerichtlichen Vertrages ist unter ihnen die in hiesiger Provinz stattsindende Gemeinschaft der Güter künftig ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meserit ben 6. Mart 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

W skutek zrobionego sądownie układu pomiędzy starozakonnym Mendel Izaakiem Cohn z Skwierzyny n. W. a oblubienicą iego Philippiną Brül ze Wschowy w dniu 3cim Lutego r. b. została pomiędzy niemi exystuiąca w prowincyi tuteyszey wspólność maiątku na przyszłość wyłączoną. Co ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości.

Międzyrzecz dnia 6. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag eines Gläubigers ist über die 2320 Atlr. betragenden Kaufsgelder, für das unter der Nro. 125 in der Stadt Bentschen Meseritzer Kreises belegene, dem Ackerbürger Johann Gottlieb Schütz gehdrig gewesene Grundsstück, der Liquidations Prozes eröffnet und die Zeit der Erbsfrung besselben auf die Mittagöstunde des heutigen Tages festgesetzt.

Bur Anmelbung der Ansprüche an die gedachten Kaufgelder, so wie zum Nachweis der Richtigkeit derselben, ist ein Termin auf den 9. Mai d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Hrn. Landgerichtsrath Fleischer in unserm Cytacya Edyktalna.

Na wniosek wierzyciela został nad summą szacunkową 2320 talarów wynoszącą, za grunt pod liczbą 125. w mieście Zbąszyniu powiecie Miedzyrzeckim położony, który do tamecznego mieszczanina i rolnika Jana Bogumiła Schütz należał, process likwidacyiny otworzony, czas otworzenia go na godzinę południową dnia dzisieyszego ustanowiony, i termin do zameldowania pretensyi do wzmiankowaney summy mianych, iako też do udowodnienia rzetelności onychże na dzień gty Maia 1823 r. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Ur. Fleischer Sędzią ZiePartheien-Zimmer anberaumt worben.

Es werden daher alle unbekannten Gläubiger hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen binnen 3 Monaten und spätestens in dem oben gedachten Termine persönlich, oder durch gesetzlich zukässige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Bekanntschaft die hiesigen-Justiz-Commissarien Hunke und v. Wronzest in Vorschlag gebracht werden, anzumelden und zu bescheinigen.

Dei unterlassener Anmelbung haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Anssprüchen an das Grundstück und dessen Raufgelder präcludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Räufer besselben, als gegen die Släubiger, unter welche das Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll-

Meserit ben 13. Januar 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

miańskim, w izbie naszey stron, wyznaczony.

Wzywamy więc wszystkich wierzycieli nieznaiomych, aby pretensye swoie w przeciągu 3 miesięcy, a naypóźniey w terminie powyższym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im, w braku znaiomości, tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości UUch. Huenke i Wrońskiego proponuiemy, podali i dowody na ich poparcie złożyli. Ostrzegając ich przytém, że przy zaniedbaniu zameldowania pretensyi swoich w terminie z takowemi do gruntu i summy kupna zań prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie, tak do nabywcy, iako też do wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazanem zostanie.

w Miedzyrzeczu d. 13. Styczn. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Auf den Antrag des Königlichen Majord und Commandeurs des Kargeschen Landwehr=Bataillons ersten combinirten Landwehr=Reserve=Regiments 33. Infanterie=Regiments, Herrn v. Reichenbach, werden alle diejenigen, welche an die Kasse des gedachten Bataillons für gelei= Obwiesczenie:

Na wniosek Ur. Reichenbacha Majora i Kommendanta batalionu Kargowskiey obrony kraiowey, pierwszego połączonego pułku obrony kraiowey odwodowey 33go Regimentu piechoty, wzywaią się wszyscy, którzy do kassy rzeczonego batalionu, za dostete Lieferungen ober aus irgend einem andern Grunde aus dem Etats = Jahre 1821 bis 1822 Ansprüche haben, hierzburch vorgeladen, sich in dem auf den 14. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Auscultator Claassen in unferm Sessions = Zimmer angesetzten Termine persönlich oder durch Vevollmächtigte zu gestellen und die Forderungen anzugeben und zu bescheinigen, widrigensfalls sie mit ihren Ansprüchen an die genannte Kasse werden präcludirt und nur an diejenigen werden verwiesen werden, mit denen sie contrahirt haben.

Meserik ben 23. Januar 1823. Königl. Preuß. Landgericht.

stawiane liwerunki lub z innego iakiegokolwiek źródło z roku etatowego 1821. na 1822. pretensye maią; abś się w terminie na dzień 14go Majar. b. przed Auskultatorem Klaassen w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowami i tyko do tych odesłanemi będą, z którymi kontrakty zawierali.

w Miedzyrzeczu d. 23. Stycz. 1813. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß das dem Haulander Christisan Gutsche gehörige, unter Nro. 2 zu Alfvorweef bei Tirschtiegel Meserizer Kreises belegene Haulandergut, dessen Werth durch die gerichtliche Taxe auf 1797 Kthlr. 20 sgr. ermittelt worden, auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Hierzu ift ein peremtorischer Bietungs= Ternfin auf ben 26. Mai c. Bormit= tags um 10 Uhr por bem Herrn Landge= Patent subhastacyiny.

Sąd podpisany wiadomo czyni, że gospodarstwo holenderskie pod Nrm 2. na Starym Folwarku przy Trzcielu w Powiecie Międzyrzeckim położone, i holendrowi Krystyanowi Gutsche należące, którego wartość przez taxę sądową na 1797 tal. 20 śbr. wypośrodkowaną została, publicznie naywięcey daiącemu, na wniosek Wierzyciela rzeczowego w drodze subhastacyi konieczney sprzedane być ma.

Wyznaczywszy do tego termin peremtoryczno-licytacyjny w Starym Folwarku na dzień 26, Maia

gesetzt.

Es werden Rauflustige, Befitz = und Zahlungsfähige zu biefem Termine mit bem Bemerken vorgelaben, bag ber Zuschlag an ben Deiftbietenden mit Ge= nehmigung bes Glaubigers erfolgt, wenn gefetzliche Umftande feine Ausnahme zu= laffen. Die Kaufbedingungen follen im Termine bekannt gemacht werden und ift die Tare in unserer Registratur tag= lich einzusehen.

Meserit den 23. Januar 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

richts = Uffessor Jentsch in Altvorwerk ans r. b. o godzinie Totey zrana przed Assessorem Jentsch zapozywamy nań ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych z tém nadmieniem: że przyderzenie naywięcey ofiaruiącemu za zezwoleniem Wierzyciela nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą, taxa zaś codziennie w registraturze naszéy przeyrzaną

bydź móże.

Międzyrzecz d. 23. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das zu bem Nachlaß ber Martin und Beata Pontoschen Cheleute gehörige, in ber Stadt Schocken Wagrowiecer Kreises unter Mro. 34 belegene Grundftuck foll auf den Antrag der Erben bon St. Ge: orgi b. J. ab, auf drei nach einander folgende Sahre offentlich an den Meist= bietenden vermiethet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 1. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputir= tem Landgerichterath Rogalli bierfelbst angesett, und laben Mietheluftige ein, in bemfelben zu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben. Die Bedingungen über biese Bermiethung werden in Termino bekannt gemacht verden.

Gnefen ben 24. Marg 1823.

Konigl. Preußisch. Landgericht,

Obwiesczenie.

Dom w Skokach pod liczba 34. w Powiecie Wągrowieckim położonym miasteczku do pozostałości Marcina i Beaty małżonków Ponto należący, ma bydź od S. Woyciecha r. b. na 3 po sobie idace lata, drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu na wniosek Sukcessorów wynaiętym. Termin licytacyi wyznaczonym iest na dzień I. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Rogallem. Wzywamy przeto chęć maiących naięcia, aby się na tymże terminie stawili. Warunki wynaięcia w terminie ogłoszone będą.

Gniezno d. 24. Marca 1823, Król, Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecscher Areise in Gorzewo belegene, zum Johann Marskischen Nachlaß gehörige Wassermühle nebst Zubehör, welsche gerichtlich auf 2508 Athlr. 22 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hiezu brei Bietungstermine,

und zwar:

auf den 9. Juni d. J., den 11. August d. J. und den 11. October d. J., wor dem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Lehmann Morgens 9 Uhr augesetzt.

Besitzsähigen Räufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe jederzeit in unserer Regisfratur eingesehen werden kann.

Gnesen ben 6. Marg 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Juryzdykcyą naszą w Gorzewie Powiecie Wągrowieckim położony, do pozostałości niegdy Jana Marskiego należący wraz z przyległościami sądownie na 2508 tał. 22 śrg. 6 szel. oszacowany, ma bydź drogą publiczney licytacyi z powodu długów sprzedanym.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 9. Czerwca r. b., na dzień 11. Sierpnia r. b., na dzień 11. Października r. b., zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym

Lehmann.

Zdolność posiadania onegoż uwiadomia się o tych terminach z tem oświadczeniem, iż taxa onegoż każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Bekanntmachung.

Das zur v. Kalifzkowskischen Verlaffenschaft gehörige im Gnesener Kreise betegene abliche Gut Przyborowo soll anberweitig auf ben Antrag eines Gläubigers auf drei nach einander folgende
Jahre und zwar von Johanni a. c. ab,

Obwiesczenie.

Wieś Przyborowo w Powiecie Gnieznińskim położona do pozostałości Kaliszkowskiego należąca, w dalszą dzierzawę na wniosek Wierzyciela w trzechletnią dzierzawę od Sgo Jana r. b. aż do tegoż dnia 1826 drogą publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu wypusczoną bydź ma. bis bahin 1826 öffentlich an ben Meist= bietenden verpachtet werden.

Zu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 18. Juni c. Bormitztags um 9 Uhr, vor dem Land verichtszUssesson herrn v. Potrykowski in unserem Sihungs = Saale augeseht, und laden Pachtlustige mit dem Bemerken dazu ein, daß niemand zum Mitbieten zugelassen wird, welcher nicht 200 Atlr. baar bei dem Deputirten niederles t.

Die Pachthebingungen konnen jederzeit In unserer Registratur eingesehen werden. Enesen ben 24. Mart 1823.

Sonigl. Preuß. Landgericht.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Czerwca c. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assesscrem Sądu Ziemiańskiego W. Potrykowskim w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia iey, z tem nadmienieniem, iż nikt do licytowacia iey przypusczonym nie będzie, gdyby Deputowanemu 200 tal. nie złożył kaucyi.

Warunki dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey, przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno d. 24. Marca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Zemiański.

## Subhastations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wreschner Kreise im Dorse Groß = Psary unter Nro. 5 und 8 belegenen, den Joshann Manthenschen Erben zugehörigen Grundstücke, nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe und zwar:

a) bas ad Mro. 5 auf 278 Ritlr., und

b) bas = — 8 auf 163 Atlr., gewürdigt worden sind, sollen auf ben Antrag der Erben theilungshalber öffentslich an den Meistbietenden verkauft wers ben, und der Bietungs=Termin ist auf den 11. Juli c. vor dem Hrn. Landge=

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim we wsi wielkich Psarach pod Nr. 5 i 8 położone, Sukcessorów niegdy Jana Manthey własne, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey, to iest:

a) Gospodarstwo pod Nr. 5. na

278 tal.

b) Gospodarstwo pod Nr. 8. na
163 tal.

oszacowane zostały, na wniosek Sukcessorów, koncem działów, drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu, sprzedane bydź maią. Termin licytacyiny wyznaczonym iest na richtsrath Jekel, Morgens um 9 Uhr

allhier angesett.

Besitzsähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Tare der Grundstücke zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 10. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Publikandum.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird befannt gemacht, daß zur defentlichen Verpachtung der zur Paul v. Anchlowökischen Concurd Masse gehörigen, im Pleschner Kreise belegenen Güter Bugwidze und Kotarby auf drei Jahre, nehmlich von Johannis d. J. his dahin 1826, ein Termin auf den 12. Juni c. vor dem Landgerichtsrath von Kurcewöki anberaumt worden ist.

pachtlustige werben eingeladen, sich in diesem Termine auf bem Landgerichte

perfonlich einzufinden.

Die Pachtbebingungen konnen taglich in unfrer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 10. Marz 1823.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deput. Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tutyeszego. O terminie tym uwiadomia się chęć nabycia maiących, i posiadania mogących, z tem oświadczeniem, iż taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 10 Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany podaie do wiadomości, iż do wydzierzawienia publicznego dóbr Bugwidze i Kotarby do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należących w powiecie Pleszewskim położonych na trzy lata, to iest od Świętego Jana r. b. aż do tego czasu 1826 roku, termin na dzień 12. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Kurcewskim wyznaczonym został.

Wzywamy przeto chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym w sądzie naszym osobiście stawili.

Warunki dzierzawy codziennie w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 10. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Deffentliche Borladung.

- Nachdem auf den Untrag des, den Intereffenten bes hiefigen Depositorii be= stellten Mandatarii Jufiiz-Commisfarins Rafalsti über bas Dermogen bes hier verstorbenen vormaligen Rendanten Dog= ge ber Concurs eroffnet, und die Eroffnung deffelben auf die Mittagsstunde bes 28. Octobers 1822 festgesetzt worden ift, fo werben alle dieienigen, welche an beffen Nachlaß = Masse Anspruche zu ha= ben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem zur Liquidation ihrer Forderungen auf den 2. September c. bor dem Herrn Landgerichte-Uffessor Mehler anberaumten Termin in Person ober burch einen mit Vollmacht und Information versehenen Bevollmachtigten, mozu ber biefige Juftig-Comunffionsrath Guberign, Rriminalrath Bahr und die Juftig = Com= missarien Schöpke, Schulz und Vogel vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und beren Rich= tigkeit nachzuweisen, widrigenfalls bie Auffenbleibenden mit allen ihren Forderungen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Kreditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Bromberg ben 28. October 1822. Konigl. Preuß, Landgericht.

Koth Poiski Sad-Ziemen in.

Zapozew publiczny.

mendaltree odige bired

Gdy na wniosek Mandataryusza Interessentów tuteyszego Depozytu przydanego Ur. Rafalskiego Kommis. sprawiedliwości nad maiątkiem zmarlego tutey Rendanta Depozytu JP. Dogge konkurs otworzony i termin otwarcia onego na godzinę południową dnia 28. Października 1822 ustanowiony został, więc zapozywa się wszystkich tych, którzy do massy pozostałości iego pretensye mieć mniemaia, ażeby w terminie do likwidowania takowych pretensyi na dzień 2. Września c. przed Ur. Sędzią Mehler wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika płenipotencyą i informacya opatrzonego, na którego tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyana, Bahra, Szepke, Szulca i Vogel przedstawiamy, stawili się, i swe pretensye zameldowawszy takowe udowadnili, gdyż w w razie przeciwnym, niestawaiący z swemi pretensyami do massy wykluczeni zostaną, i im w tey mierze wieczne przeciw innym Wierzycie. lom nakazane bedzie milczenie.

Bydgoscz d. 28. Październ. 1822. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Gerichtliche Vorladung.

1) Der Unterofficier Johann Eisbrenner aus Jaktorows bei Szamoczyn, vormals im Prinz Heinrichschen Regiment, nachher im Schillschen Corps;

2) ber polnische Solbat Johann Fries brich Wiehr aus Jankendorf bei

Margonin;

3) der polnische Soldat Johann Ritter aus Briefen bei Czarnikow,

welche aus den Feldzügen seit 1806 nicht zurück gekehrt sind, auch von ihrem Leben und Aufenthalt keine Nachricht gegeben haben, werden, so wie ihre etwanigen unbekannten Erben und Erbitehmer, auf den Antrag der Chefrauen der Abswesenden:

a) ber Unne Friederike Gisbrenner geborne Magdorf;

b) Unne Rofine Wiehr geborne Wiefe;

c) Eva Rosina Mitter geb. Malke, hierdurch vorgeladen, sich in Termino den 22. Januar 1824 Morgens um 8 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Grünert personlich oder durch einen legitimirten Bevollmächtigten zu gestellen, widrigenfalls der Eisbrenner, Wiehr und Ritter werden für todt erklärt, und ihr zurückgelassenes Vermögen den sich gemeldeten Erben wird ausgeantwortet werden.

Schneidemühl ben 14. Februar 1823.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zapozew Sądowy.

1) Jan Eisbrenner, z Jaktorowa pod Szimoczynem rodem, unteroficer dawniey w Pułku Xięcia Henryka a późniey w korpusie Majora Schill.

2) Jan Frederyk Wiehr, z Jankendorff pod Margoninem rodem,

žołnierz polski.

3) Jan Ritter, rodem z Brzezna pod Czarkowem, żołnierz polski,

którzy z woien od roku 1806 odbytych nie wrócili się, ani o życiu lub mieyscu pobytu swego żadney nie dali wiadomości, tudzież Sukcessorowie ich nieznajomi na wnioski swych żon mianowicie,

a. Anny Fryderyki Matzdorf zamężney Eisbrenner;

b. Anny Rozyny Wiese zamężney Wiehr;

c. Ewy Rożyny Mahlke, zamężney Ritter,

ninieyszem zapozywaią się, aby na terminie

dnia 22. Stycznia 1824., o godzinie 8. zrana przed Ur. Gruenert Referendaryuszem Sądu naszego osobiście, lub przez Pełnomocnika wylegitymowanego stanęli, w przeciwnym bowiem razie rzeczeni Eisbrenner, Wiehr, Ritter iako zmarli uważani będą i pozostały ich maiątek Sukcessorom zglaszaiącymsię wydanym zostanie.

w Pile d. 14. Lutego 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ediftal=Citation

bes aus Baltdorf, Reiffer Rreifes, verschollenen Gartners Peter Gebauer.

Der aus Heidersborf, Neister Kreises in Schlessen gebürtige, zu Waltdorf bestelben Kreises mit einer Gartnerstelle anfässig gewesene Peter Gebauer, welcher sich am 26, October 1811., in einem Alter von einigen dreisig Jahren heimlich von Waltdorf entsernt, und seit dieser Zeit keine Nachricht von sich gegeben hat, so wie die von demselben etwa zurückgelassenen unbekannten Erben und Erbnehmer, werden auf den Antrag des dem Verschollenen bestellten Vormundes, hierdurch öffeutlich vorgeladen, sich dinnen neun Monaten, spätessens aber in dem, auf den 8ten October 1823 Vormittags um 9 Uhr angesetzten Termine vor dem ernannzten Deputirten Heren Jussizzath Gbrlich auf den Zimmern des unterzeichneten Gerichts, entweder schriftlich oder personlich zu melden, und daselbst weitere Anweizsung zu erwarten, widrigenfalls der Verschollene für todt erklärt, und sein Versmögen den denjenigen ansgeantwortet werden wird, denen es nach seinem Tode gessellich zusteht.

Reiffe ben 24. December 1822. Konigl. Preuß. Hofrichter= Umt.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Schneidemuhl soll die hier No. 216 belegene Guderiahnsche Besitzung, welche auf 120 Atlr. ggr. abgeschätzt worden, Schulden halber defentlich verkauft werden.

Hierzu steht ber peremtorische Termin auf ben 9. Mai c. fruh um 9 Uhr allhier an, wozu besithfähige Käufer mit bem Erdssnen vorgeladen werden, daß bie Besitzung quaft, dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll.

Schönlanke ben 11. Februar 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma bydź osiadłość Guderyanów tu w Trzciance pod Nr. 216 położona na 120 tal. 22 dgr. oceniona z powodu długów publicznie sprzedane, w celu którym termin peremtoryczny na dzień 9. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed nami wyznaczony został, na który zdolność kupienia posiadaiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż osiadłość w mowie będąca naywięcey daiącemu nieomylnie przybita zostanie.

Trzcianka d 11. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung.

Die jum Nachlaffe bes verfforbenen Camuel Froft gehörigen Grundftude, beffebend aus einem hicfelbff am Minge sub Nro. 222, belegenen maffiven Wohnhaufe, nebst darauf ruhender Braugerechtig= Keit, und einem beim hiefigen Schießhau= fe liegenden Weingarten, welche fammt= lich gerichtlich auf 1290 Athlr. 17 ggr. abgeschätzt worden, sollen zufolge Ber= fügung bes Ronigl, Landgerichts in Deferit auf Antrag ber Erben im Bege ber freiwilligen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden. Sie= gu haben wir einen Bietungs = Termin auf ben 14. Juni b. J. Borniffags um 10 Uhr hiefelbst im Gerichte-Lotale anberaumt, und laden biejenigen Rauflu= frigen, welche gur Erwerbung von Im= mobisien qualificirt find, auch baare 3ah= lung leiften konnen, hierdurch mit dem Bemerken ein, daß ber Meifibietende des Bufchlage, nach erfolgter Genehmigung bes obgedachten Gerichts und ber Intereffenten gewärtig fenn fann.

Die Tare, so wie die Kaufsbedingungen, konnen jederzeit in unserer Regi=

stratur eingesehen werben.

Wollstein den 8. Mars 1823.

Alataophic much tipp Adoptate

Ronigl. Prenf. Friedensgericht.

Free suke d Fr. " often Frank

-ulphograph Hann't that

Obwiesczenie.

Grunta, do pozostalości po zmarlym Samuelu Frost należące, składaiace się z murowanego domu mieszkalnego, tutey przy rynku pod Nr. 222. położonego, w raz z prawem piwa robienia i winnicą graniczącą z strzelnicą tuteyszą, co wszystko sądownie na 1290 tal 17 dgr. oceniono, stosownie do zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Sukcessorów, w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie, naywięcey daiącemu maią bydź sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 14. Czerwca r. b. o godzienie 10. zrana tutay w lokalu sądowym, i wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, z tem nadmienieniem, że naywięcey daiący, przybicia, po nastąpioném zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony; tudzież Interessentów, spodziewać się mogą.

Warunki kupna i taxa, każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzanemi bydź mogą.

Wolsztyn d. 8. Marka 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

, Complete है। इस कर महिल्ला कर कर है।

- delivery modern & armente begins it

Bekanntmachung.

In Folge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt soll das zum Machlasse des Schneiders Joseph Berger gehörige, hierselbst unter Nro. 632 bestegene, auf 552 Atlr. gewürdigte Wohnshaus, auch die in der hiesigen Synagoge unter Nro. 64 belegene Frauensstelle, Schulden halber im Wege der nothwensbigen Subhaftation verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 30. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Friedensrichter in unserm Gerichts-Locale anberaumt, und laden besigfähige Kauflustige hiermit vor, in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote

abzugeben.

Der Meistbietenbe hat ben Zuschlag nach erfolgter Genehmigung ber Interesfenten zu gewärtigen.

Die Taxen konnen jederzeit in unferer

Registratur eingesehen werben.

Liffa ben 27. Marz 1823.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny do pozostałości Józefa Berger krawca należący, tu w mieście Lesznie pod Nr. 632 położony, na 552 tal. otaxowany, iako też lawka niewieścia w tuteyszey Synagodze pod Nr. 64. położona, z powdu długów drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

Tym koncem wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Czerwca c. o godzinie 9. zrana, przed podpisa nym Sędzią Pokoiu w lokalu sądownictwa naszego. Ochotników prawo do nabycia maiących ninieyszem zapozywamy, iżby się dnia rzeczonego stawili i licyta swe podali. Naywięcey zaś daiący za poprzedniem

przyięciem przez Interessentów przyderzenia spodziewać się może.

Taxy mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Leszno d. 27. Marca 1823.

Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent:

Das zu dem Nachlasse der verstorbes nen Anna Susanna Stosser verwittwet gewesenen Brandt gehörige und in Sanstomischel unter Nro. 44 belegene Wohnshaus nebst Garten, welches gerichtlich auf 425 Atlr. geschätzt ist, wird wegen zu geringen Gebots auf Antrag der Ers Patent Subhastacyiny.

Należący do pozostałości Anny Zuzanny Stoesser owdowiałey Brandt w Zaniemyślu pod Nr. 44. dom mieszkalny z ogrodem, sądownie na tal. 425 oceniony, będzie z względu za nisko podanego licytum, powtórnie w terminie d nia 20. Gzerwca G ben und im Auftrage bes Koniglichen Hoch- w Zaniemyslu na wniosek Sukcessolöblichen Landgerichts zu Dosen in Ter= mino ben 20. Juni c. zu Santomischel offentlich verkauft zum zweitenmale werben.

Befitfabige Raufer werden aufgefor= bert, fich in diesem Termine einzufinden, und zur gewärtigen, daß ber Buschlag an ben Meiftbietenden, fofern nicht recht= liche hinderniffe Undnahme machen, er= folgen wird.

Schroda den 8. April 1823. Ronigl, Preug. Friedensgericht. rów, i w skutek zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu drogą licytacyi sprze-Zdolność kupna mających wzywarny, aby się w terminie tym zgłosili, a naywięcey daiący spodziewał się, iż nieruchomość rzeczona, ieżeli iakie prawne nie zaydą przeszkody, przyderzoną sobie mieć będzie. Szroda d. 8. Kwietnia 1823.

Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Das jum Rachlaffe bes Burgermei= ffere Fleming gehorige in Mogilno bele= gene fehr geraumige maffive Saus, wo= rinnen fich Souterrains und ein gut aptirter Rram-Laben befinden, nebft Stallung, Speicher und Gartchen, foll offent= lich auf 3 Sahre an ben Dleiftbietenben vermiethet werden, hierzu ift im Auftrage bes Roniglichen Landgerichts Gnesen Termin auf ben 24. Upril c. in Mo= Sadu Ziemiańskiego w Gnieznie tergilno anberaumt, wozu Pachtluftige hier= min na dzień 24. Kwietnia c. burch eingelaben werben.

Arzemeszno den 8. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Do pozostałości Burmistrza Flemming przynależący, w Mogilnie położony, wcale porządny murowany dom, w którym suteryny i wspaniały do handlu kram znayduie się, wraz z stayniami, spichrzem i ogrodem, publicznie na trzy lata naywięcey daiącemu wydzierzawiony bydź ma - do czego z mocy polecenia Król. w Mogilnie wyznaczony został, do czego ochotę dzierzawienia maiących ninieyszym wzywaią się,

Trzemeszno d. 8. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd PokoiuPublifanbum.

Es follen die jum Johann Rochschen Dachlaffe in Rwiecifzewo gehörigen Grundftucke, beftehend in

1) einem Wohnhause bon 2 Stuben nebft Gartchen bahinten;

2) zwei Quart Land im Winter-Felbe, fo bestellt find;

3) vier Quart Land und 4 Zugaben= Stude im Commerfelbe;

wobei auch so viele Wicfen, daß etwa 8 bis 10 Fuder heu gewonnen werben konnen, im Gangen ober einzeln auf ein Jahr vom 23. April 1823 bis dahin 1824 verpachtet werden.

Termin gur Licitation ftebet im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts in Gnefen auf den 25. April c. in Awieciszewo an, wozu Pachtliebhaber hierdurch ein= gelaben werden.

Trzemefino ben 6. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie,

Maią bydź do pozostalości Jana Kocha w Kwieciszewie przynależące grunta, składaiące się:

1) z domu mieszkalnego o dwóch izbach w raz z ogrodem za tym-

2) dwoch kwart roli w zimowem polu, która iuż iest obsiana,

3) czterech kwart roli i przydatkowych kawałów letniego pola, przy których także znayduje się wiele łak, z których 8 do 10 fur siana sprzątanym bydź może, w całości lub cząsikowo na rok ieden od 23. Kwietnia 1823 aż do tegoż czasu 1824 wydzierzawione.

Termin do licytacyi z mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, wyznaczony został na

dzień 25. Kwietnia r. b. w Kwieciszewie, do czego ochotę dzierzawienia maiących ninieyszym wzywa się.

Trzemeszno d. 6. Kwietn. 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

million of the state of

Es sollen in Termino ben 25 ften April c. vor dem Friedensgerichts-Los Kwistnia r. b. przed lokalem Sąkale in Trzemeizno 20 Stud Jungvieh und einige andere Sachen, welche in

Obwiesczenie.

Maia bydź w terminie dnia 25. du Pokoiu w Trzemesznie 20 sztuk młodego bydła i niektóre inne rzeabgepfandet worden, bem Meifibieten= ben gegen gleich baare Bezahlung verauctionirt werden. G. G. Flores ...

Trzemeszno den 10. April 1823. Ronigl. Preuf. Friedens gericht.

Sachen Gottenheimer contra v. Buffe czy w sprawie Gothenheimra naprzeciw Ur. Busse wyfantowane, naywięceydaiącemu, za gotowa zaraz zapłatą przez aukcyą spredane.

Trzemeszno d. 10. Kwietn. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Es follen den 24. April Bormit= tage um 10 Uhr ein verbectter Magen, ein Schlitten, und verschiedene Meubles an ben Meiftbictenben bier am Drte ver= fauft werben.

Inowraclaw ben 28. Februar 1823, Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Na dniu 24. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10. maią bydź więcey daiącemu tutay w mieyscu przedane, iedna pokryta bryka, iedne sanie i rożne meble.

Inowracław d. 28. Lutego 1823. Królew. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

Der von mir unterm 2. b. M. gum Berfaufe mehrerer Sachen auf ben 25. April 5. 3. und ben folgenden Tag in Gr. Wyffet anberaumte Auftions = Termin wird hiermit aufgehoben, und bies gur alfgemeinen Renntniß gebracht.

Schneibemühl den I 1. April 1823. Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts hiefelbst.

Brofe, Applifant.

Lines or the paragraph in self the thmost 400% of

Obwiesczenie.

Termin do sprzedaży różnych rzeczy, na dzień 25. m. b. i na dzień przyszły po rzeczonym terminie, odemnie w Wielkiey Wysoce wyznaczony, znosi się ninieyszem, co do wiadomości publiczney podaie się.

w Pile d. II. Kwietnia 1823. Na mocy zlecenia Król, Sądu Ziem, tuteyszego

Broese, Applikant.